## Gesetz-Sammlung ue did no provossità via attituome full essette messitatione med non .

Königlichen Preußischen Staaten.

notes on the state of the late of the late

(Nr. 4800.) Statut bes Wilkau-Carolather Deichverbandes. Bom 2. November 1857.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 1c. 1c.

Nachdem es für erforderlich erachtet worden, die Grundbefiger der rechts= seitigen Oberniederung von Wilkau bis Carolath Behufs der gemeinsamen Unlegung und Unterhaltung eines Deiches gegen die Ueberschwemmungen der Oder zu einem Deichverbande zu vereinigen, und nachdem die gesetlich vorge= schriebene Unborung der Betheiligten erfolgt ift, genehmigen Wir hierdurch auf Grund des Gesetzes über das Deichwesen vom 28. Januar 1848. SS. 11. und 15. (Gefetz-Sammlung vom Jahre 1848. S. 54.) die Bildung eines Deichverban= des unter der Benennung:

"Wilkau=Carolather Deichverband",

und ertheilen demselben nachstehendes Statut:

Hebergaberen aum Arente auf (. 1.) von derenden oder im Kolge der

In der auf dem rechten Ufer der Ober gelegenen Niederung, welche sich umfang und von den naturlichen Unhöhen an der unteren Grenze der Schwusener Flur bis 3med bes zur natürlichen Anhöhe bei Carolath erstreckt, werden die Eigenthumer aller bes. eingebeichten und noch einzudeichenden Grundstücke, soweit sie ohne Berwallung bei den bekannten hochsten Wasserstanden der Ueberschwemmung durch die Oder unterliegen wurden, mit Ausschluß ber gegenwartig im Besite des Koniglichen Militairfistus befindlichen Grundstude des Glogauer Brudenkopfes, zu einem Deichverbande vereinigt.

Der Verband hat seinen Gerichtsstand bei bem Rreisgerichte zu Glogau.

Jahrgang 1857. (Nr. 4800.)

1) Dem Deichverbande liegt es ob, einen wasserfreien, tüchtigen Hauptbeich von dem vorbezeichneten oberen Anfangspunkte der Niederung an die zu den Carolather Höhen anzulegen und zu unterhalten, und zwar in denjenigen von den Staatsverwaltungsbehörden festzustellenden Abmessungen, welche erforderlich sind, um die Grundstücke gegen Ueberschwemmung durch den höchsten Stand der Ober zu sichern.

Die Deichlinie ist auf den im Archiv der Regierung zu Liegnitz deponirten generellen Situationsplan vom 3. August 1853. in rother Farbe aufgetragen. Danach wird für den Hauptdeich, soweit ein solcher schon vorhanden ist, im Wesentlichen die jetzige Deichlinie unter Abrundung einzelner zu kurzer Krümmungen und vorspringender Ecken, welche die Herstellung einer angemessenen Richtung storen, oder die Sicherheit des Deiches gefährden, beibehalten, jedoch wird

- a) die unterste Strecke des Wilkauer Deiches, der Klautscher Deich und die oberste Strecke des Lerchenberger Deiches vorgelegt,
- b) die Krummung auf dem untersten Ende des Zerbauer und obersten Ende des Klein-Grädiger Deiches durch einen neuen Deich abgeschnitten,
- c) der binnenseitig zurücktretende alte Deich vom Dorfe Rabsen an bis zu den Fröbeler Kuhställen in das Vorland verlegt, und die sich daran anschließende unregelmäßige Strecke des Fröbeler und Brieger Deiches dis zu den Brieger Viehställen in eine angemessene Richtung gebracht.

Die neuen Deichlinien sind bei der Ausführung von der Regierung naher festzustellen.

2) Um inneren Fuße des Deiches ist vom Verbande ein 14 Fuß breiter Fahrweg anzulegen und zu unterhalten, derselbe auch zu einem Bankett anzuschütten, soweit das die Sicherstellung des Deiches erforderlich macht.

Ebenso hat der Verband für die Anschüttung von Rampen zu Ueberfahrten und Triften an den schon bestehenden, oder in Folge der Deichverlegung nothwendig werdenden Uebergangspunkten zu sorgen.

Die Unterhaltung dieser Uebergänge verbleibt den zur Unterhaltung der korrespondirenden Zugangswege Berpflichteten, beziehungsweise bei Uebertriften den Besitzern der anliegenden, zu behütenden Ländereien.

3) Die sub 1. Litt. b. bezeichnete Deichstrecke hat die Oberschlesssche Eisenbahngesellschaft beim Bau der Glogau-Lissaer Essenbahnstrecke ausgeführt, und hat diese Deichstrecke in den von den Staatsverwaltungshehörden festzusehenden normalen Dimensionen dem Deichverbande zur kunftigen Unterhaltung zu übergeben.

4) Den

- 4) Den Fortisikationsbeich vor dem Glogauer Brückenkopfe in seiner bisherigen Abgrenzung hat der Königliche Militairsiskus ohne Zuthun des Deichverbandes in den entsprechenden Dimensionen der übrigen Hauptdeiche herzustellen und zu unterhalten. Im Uedrigen bewendet es in Beziehung auf die Anlegung oder Veränderung von Deichen oder Melivrationswerken, welche auf die Vertheidigungsfähigkeit der Festung
  Glogau und ihrer Forts und Außenwerke einzuwirken geeignet sind, bei
  der Borschrift des J. 12. des Regulativs vom 30. September 1828. über
  das Verfahren bei baulichen Anlagen oder sonstigen Veränderungen der
  Erdobersläche innerhalb der nächsten Umgebungen der Festungen.
  - 5) Wenn zur Erhaltung des Deiches eine Uferdeckung nothig wird, so hat der Deichverband dieselbe auszusühren, vorbehaltlich seiner Ansprüche an andere Verpflichtete, deren bisherige Verbindlichkeit dadurch nicht aufgehoben wird.
- 6) Die Stelle, wo bei einem Bruch in den oberen Strecken des Hauptbeiches dieser auf dem untersten Punkte der Niederung im Nothfalle durchstochen werden kann, ist vom Deichamte unter Genehmigung der Regierung einfur allemal zu bestimmen.

Ueber das Vorhandensein eines solchen Nothfalles hat allein der Deichinspektor oder der etwa abgeordnete Regierungskommissarius — in dessen Abwesenheit der Deichhauptmann — zu entscheiden.

## us negard non-mallact assert g. 3.

1) Der Verband ist gehalten, diejenigen neuen Hauptgräben anzulegen und zu unterhalten, welche erforderlich sind, um das den Grundstücken der Niederung schädliche Binnenwasser aufzunehmen und in die Oder abzuleiten; jedoch soll die Unterhaltung solcher neuen Hauptgräben, welche nur für einzelne Abschnitte der Niederung von Interesse sind, den speziell dabei Betheiligten obliegen. Hierüber hat die Regierung zu entscheiden und das Beitragsverhältniß nothigenfalls festzusetzen.

Die bereits bestehenden Hauptgraben sind, insofern deren fernere Beibehaltung nothwendig ist, von den bisher dazu Verpslichteten auch ferner zu unterhalten. Insoweit die ordentliche Erfüllung der Räumungspflicht nicht außreicht, die Gräben in einen den Gefällverhältnissen entsprechenden guten Stand zu bringen, hat der Deichverband die Insstandsetzung eins für allemal zu bewirken.

Alle Hauptgraben werden unter die Schau des Deichverbandes gestellt.

Insbesondere hat der Verband den innerhalb der Niederung gelegenen Theil des Landgrabens oder sogenannten Polnischen Wassers oberhalb des Kopemeuscheler Sees zu reguliren und an niedrigen (Nr. 4800.) Stellen zur Abwehr nachtheiliger Binnenüberschwemmungen mit Stauverwallungen zu versehen, ferner den unteren Theil desselben Gemässers
vom Kohemeuscheler See abwärts in der aus dem Uebersichtsplane vom
3. August 1853. ersichtlichen Richtung zu verlegen und mittelst des zu
diesem Iwecke angemessen auszubauenden und, soweit es erforderlich ist,
in Staudeiche zu legenden Floßgrabens unterhalb Tschiefer in die Ober
zu führen. Wenn sich bei dieser Grabenanlage herausstellt, daß zur
Albwendung von Nachtheilen für die durchschnittenen Grundstücke noch
einzelne in dem Projekt disher nicht vorgesehene Einrichtungen, z. B.
Stauschleusen, Quellgräben und dergleichen, nöthig und zwecknäßig sind,
so hat der Verband diese Einrichtungen nach Entscheidung der Vers
waltungsbehörden herzustellen.

2) Das Wasser der Hauptgraben darf ohne widerrufliche Genehmigung des Deichhauptmanns von Privatpersonen weder aufgestaut, noch abgeleitet werden.

Dagegen hat jeder Grundbesißer des Verbandes das Recht, die Aufnahme des Wassers, dessen er sich entledigen will, in die Hauptgräben zu verlangen. Die Zuleitung muß aber an den vom Deichhauptmann vorzuschreibenden Punkten geschehen. Die Anlage und Unterhaltung der Zuleitungsgräben bleibt Sache der nach den allgemeinen Vorsstutzbegesegen hierbei Betheiligten.

- 3) Die in und an den Hauptgraben etwa erforderlichen Schleusen sind, soweit sie nicht im Interesse Einzelner als Ent = oder Bewässerungs=Schleusen eingelegt werden, in welchem Falle die Kosten von diesen zu tragen sind, vom Deichverbande herzustellen und wie die betreffenden Graben, zu denen sie gehören, zu unterhalten.
- 4) Die über die neuen Hauptgräben auf Landstraßen und Kommunikationswegen neu anzulegenden Brücken werden vom Deichverbande gebaut und unterhalten, dagegen die bereits vorhandenen Brücken, welche wegen zu geringer Breite eines Umbaues, oder in Folge einer Rektifizirung des alten Grabenlaufs einer Verlegung bedürfen, vom Deichverbande nurgebaut, und wie die unverändert beibehaltenen vorhandenen Brücken von den früher dazu Verpflichteten unterhalten.

Die auf Wirthschaftswegen erforderlichen neuen Brücken und Uebergänge über die Hauptgräben werden von denjenigen, in deren Interesse sie nothig sind, gebaut und unterhalten, mit Ausnahme der Fälle, in welchen sie durch die Ausführung eines neuen Hauptgrabens oder durch eine Rektisizirung des alten Grabenlaufs nothig geworden sind, in welchen Fällen der Neubau dieser Brücken und Uebergänge dem Deichverbande, die spätere Unterhaltung aber den betheiligten Grundbessitzern obliegt.

oberhald des Kohemenferler Sees zu reguliren uns an niedrigen

## 4. Interschiede aus, ban bie Ginnb.

Der Berband hat in dem das Gebiet des Deichverbandes gegen den Strom abschließenden Deiche die erforderlichen Auslasschleusen (Deichstele) an= zulegen und zu unterhalten.

Die Arbeiten des Deichverbandes werden nicht durch Maturalleistungen Berpflichtunder Deichgenossen, sondern durch die Deichbeamten fur Geld aus der Deich= gen ber Deichkasse ausgeführt.

genoffen, Welb= leiftungen, Bestimmung

Das den Deichgenoffen vor der Bereinigung zum Deichverbande im ber hohe ber-Laufe der Jahre 1855. bis 1857. aus der standischen Darlehnsfasse fur die Beranlagung Proving Schlesien zur herstellung der Schut = und Meliorationsanlagen ge= nach bem währte Darlehn bildet eine Schuld des Berbandes und ift unter den von der gedachten Raffe in Gemagheit ihrer Statuten vom 5. Dezember 1854. be= stimmten Bedingungen, und zwar nach Maaggabe der Spezialkatafter, zuruck= zuzahlen und zu verzinsen.

- 1) Die erforderlichen Mittel zur funftigen Unterhaltung der Sozietatsanla= gen, zur Ratastrirung, zur Befoldung ber Deichbeamten und zum fonsti= gen Berwaltungsaufwande, find von fammtlichen Mitgliedern der Gozietat nach bem von der Regierung zu Liegnit auszufertigenden allge= meinen Deichkataster aufzubringen.
- 2) Für die erste Instandsetzung der nach SS. 2. und 4. vom Verbande auszuführenden Meliorationsanlagen werden dagegen die Rosten nach Spezialkatastern in folgender Weise aufgebracht:
  - a) Die Grundbesiter des Riederungsabschnitts von dem oberen Unfange der Niederung bis zur mittleren Ruckstaugrenze, welche durch eine gerade Linie von der rechtsseitigen Unfahrt der Frobeler Fahrstelle am fogenannten Eisensteinwerder durch den untersten Endpunkt des Robemeuscheler Polderdammes nach der naturlichen Unhohe an der soge= nannten Parambe gebildet wird, bewirken fur fich allein die Rorma= lisserung der Deichlinie von der oberen Riederungsgrenze an bis zum unteren Ende des Brieger Deiches nach dem Beitragsfuße des gene= rellen Deichkatasters, jedoch mit bem Unterschiede, daß die neu einzubeichenden Grundstücke im Vorlande bieses Riederungsabschnitts bas Gin= und einhalbfache mehr, als die schon jest burch alte Saupt= beiche geschütten Landereien berfelben Rlaffe beitragen.
  - b) Die Grundbesitzer bes übrigen unteren Theiles der Riederung füh= ren für sich allein die Fortsetzung der neuen Deichlinie von dem unteren Endpunkte des Brieger Deiches bis zum Unschluß an die Carolather Höhen zwar gleichfalls nach dem Beitragsfuße des generel=

len Deichkatasters, jedoch mit dem Unterschiede aus, daß die Grundsstücke derjenigen Flurbezirke, welche gegenwärtig im Schutze des künftig entbehrlichen Carolather Oderdammes und sogenannten nassen Wiesendammes liegen, nur den dritten Theil desjenigen Beitrags zu leisten haben, welchen in diesem Niederungsabschnitte andere Grundstücke derselben Kategorie zu leisten verbunden sind.

c) Die Kosten der nach S. 3. auszuführenden Entwässerungsanlagen mit den zugehörigen Bauwerken sind von der ganzen Niederung gleich=
mäßig nach dem Beitragsfuße des Generalkatasters zu tragen.

### S. 6.

In den vorerwähnten Deichkatastern werden die Eigenthümer aller von der neuen Verwallung eingeschlossenen ertragsfähigen Grundstücke, mit der im S. 1. gedachten Ausnahme, veranlagt.

Behufs Repartition der Beitrage sind die Grundstücke bei Entwerfung des Katasters nach folgenden Klassenunterschieden zu veranlagen:

### I. Klaffe zum vollen Beitrage:

a) Sof= und Bauftellen nebst Garten,

b) ber kleefahige, aus Weizen und Gerstland bestehende Ackerboden,

c) ber Eisenbahndamm;

### II. Klasse zu 6 eines vollen Beitrages:

- a) ber aus Haferland und sommerungsfähigem Roggenlande bestehende Uckerboden,
- b) die ihrer Bodenbeschaffenheit nach mit Vortheil in Acker umzuwandelnden Wiesen, Forst- und Weidelandereien;

### III. Klaffe zu 5 eines vollen Beitrages:

Wiese und Gräsereiland in nicht tiefer Lage und mit guten Gräsern;

### IV. Klasse zu 4 eines vollen Beitrages:

bas dreijährige Roggenland und der dem Königlichen Militairfiskus gehörige Artillerie= und Infanterie=Schießplat, soweit er nicht als Hof= und Baustellen und Garten zur ersten Klasse gehört;

### V. Klasse zu 2 eines vollen Beitrages:

a) tiefe, lachenartige Wiesen mit Schilfgrafern,

b) das schlechtere Roggenland,

c) absolute Forst= und Weibelandereien.

Die Wege, die Graben, sowie die Kirchhöfe und das absolut ertrags= lose Unland bleiben unveranlagt.

### 6. 7.

Die auf Normalmorgen (I. Klasse) reduzirte Niederungsfläche jedes Deich= genoffen bilbet ben Daafftab feiner Deichkaffenbeitrage.

Nach den Grundsätzen des S. 6. sind die Kataster von dem Königlichen Rommissarius aufzustellen und ist der Entwurf derfelben vorläufig und vorbe= haltlich der späteren Ausgleichung für die Ginziehung der Deichkaffenbeitrage maaggebend.

Behufs der definitiven Feststellung der Kataster sind dieselben aber von bem Regierungskommissarius dem Deichamte vollständig, den einzelnen Gemeinde= vorständen und Dominien extraktweise mitzutheilen und ist zugleich im Amtsblatte eine vierwöchentliche Frist bekannt zu machen, innerhalb welcher die Ra= tafter von den Betheiligten bei den Gemeindevorständen und dem Kommiffarius eingesehen und Beschwerden bagegen von ihnen und auch vom Deichamte bei dem letteren angebracht werden konnen.

Die eingehenden Beschwerden, welche auch gegen die Anzahl und bas Berhaltniß der Katasterklassen (g. 6.) gerichtet werden können, sind von dem Deichregulirungs-Rommiffarius unter Zuziehung der Beschwerdeführer, eines Deich= amts-Deputirten und der erforderlichen Sachverständigen zu untersuchen.

Die Sachverständigen sind hinsichts der Grenzen des Inundationsgebiets und ber sonstigen Vermeffungen ein vereideter Feldmeffer oder nothigenfalls ein Bermeffungerevifor, hinfichtlich der Ratafterklaffen und Ginschatung zwei okonomische Sachverständige. Bei Streitigkeiten hinsichtlich ber Ueberschwemmungs= Berhaltniffe fann benfelben ein Bafferbau-Sachverständiger beigeordnet werden. Alle diese Sachverständigen werden von der Regierung ernannt.

Mit dem Resultate der Untersuchung werden die Betheiligten, nämlich die Beschwerdeführer einerseits und die Deichamts-Deputirten andererseits, bekannt gemacht.

Sind beide Theile mit dem Resultate einverstanden, oder kommt eine fachgemäße Einigung zu Stande, fo hat es dabei fein Bewenden und wird bas Deichkataster bemgemäß berichtigt.

Underenfalls werden die Akten der Regierung eingereicht zur Entscheidung über die Beschwerden.

Wird die Beschwerde verworfen, so treffen die Rosten derselben den Beschwerdeführer.

Binnen vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung der Entscheidung ist Rekurs dagegen an das Ministerium fur die landwirthschaftlichen Angele= genheiten zuläffig.

Nach erfolgter Feststellung ber Deichkataster sind diese von der Regierung in Liegnit auszufertigen und dem Deichamte zuzustellen. (Nr. 4800.)

### S. 8.

(Zusaß zu SS. 3. und 4. der allgemeinen Bestimmungen für künftig zu erlassende Deichstatute.)

Der Reservesonds ist auf Höhe von 12,000 Rthirn. anzusammeln und barf auch zum Neubau solcher Brücken und Schleusen verwendet werden, deren Unterhaltung nach J. 3. Nr. 3. und 4. dem Berbande obliegt.

Der gewöhnliche Deichkassenbeitrag wird auf jährlich sechs Silbergroschen für den Normalmorgen (d. h. den Morgen I. Klasse) festgesetzt.

### S. 9.

### (Zusat zu S. 10. ber allgemeinen Bestimmungen.)

Erlaß ber Deichkassen= beiträge, Den Besitzern berjenigen Grundstücke, welche in der Zeit vom 1. April bis 1. Oktober langer als vier auf einander folgende Tage durch aufgestautes Binnenwasser oder Druckwasserüberschwemmung unter Wasser stehen, sind durch Entscheidung des Deichamtes für das betreffende Jahr die gewöhnlichen Deichskassenbeitrage der beschädigten Fläche zu erlassen.

Der Erlaß kann auf den halben Beitrag beschränkt werden für diesenisgen Grundstücke, welche ungeachtet der Ueberschwemmung mindestens den halben Ertrag einer gewöhnlichen Jahresnutzung nach Ermessen des Deichamtes geliefert haben. Der Erlaß bleibt ganz ausgeschlossen, wenn nach Ermessen des Deichamtes gar kein Schaden durch die Ueberschweimmung verursacht ist.

### chilman anapolisabell sid norman S. 10. and

### (Zusatz zu SS. 13-17. ber allgemeinen Bestimmungen.)

Die Grundbesiger, welche wegen zu großer Entfernung ober wegen Sperzung der Kommunikation durch Wasser nicht zu den Naturalhülfsleistungen haben aufgeboten werden können, sollen in den Jahren, in welchen ein solches Aufgebot stattgefunden, einen besonderen, verhaltnißmäßigen Geldbeitrag zur Deichkasse leisten.

Der Gelbbeitrag wird vom Deichamte und auf Beschwerden von der Regierung endgultig festgesetzt.

### annoiscona and annotamentally \$. 11. he done mercelle and

(Zusatz zu S. 18., S. 19. litt. a. und f. und S. 21. der allgemeinen Bestimmungen.)

1) Bis zur Herstellung der neuen Deiche hat der Verband die bestehenden alten Deiche, und zwar auch diejenigen, welche nach dem Schlußsatze des

bes S. 18. der allgemeinen Bestimmungen kunftig nicht sein Eigenthum werden, zu vertheibigen.

Indessen haben die bisherigen Deicheigenthumer bis zu dem Zeitzpunkte, wo die betreffende Deichstrecke normalisirt ist oder durch die Aussführung der neuen Deichlinie entbehrlich wird, die erforderlichen Vertheisbigungsmaterialien an Faschinen, Stangen, Pfählen, Vindweiden, Steinen, Wist und Stroh für ihre Deichstrecken in dem bisherigen Umfange unentgeltlich und allein zu liefern und nach der Anordnung des Deichhauptmanns auf den Deich zu schaffen.

Dafür verbleibt ihnen wie bisher die Grasnutzung auf den alten Deichen.

Mit dem Ausbau des neuen Deiches geht die Verpflichtung zur Beschaffung der Vertheidigungsmaterialien nach J. 16. der allgemeinen Bestimmungen auf den Verband über; jedoch kann durch ein besonderes Abkommen zwischen dem Deichamte und dem bisherigen Deicheigenthümer diesem die Veschaffung der Vertheidigungsmaterialien auch für die entsprechende neue Deichstrecke gegen einstweilige Abkretung der Grasnutzung auf derselben überlassen werden, die der Ausbau sämmtlicher neuen Deiche beendigt ist.

Die einstweiligen Reparaturen der alten Deiche hat der Verband auf seine Kosten zu besorgen, und der Eigenthumer nur den erforderlischen Boden und Rasen dazu unentgeltlich herzugeben.

Brüche ber alten Deiche werden in der Zwischenzeit auf Kosten des Verbandes geschlossen, wenn nicht die Wiederherstellung des alten Deiches durch sofortigen Ausbau des neuen Deiches entbehrlich gemacht werden kann.

Hinsichtlich der Grasnutzung muß sich der Nutzungsberechtigte allen Beschränkungen unterwerfen, welche von den Behörden zum Schutze des Deiches für nothig erachtet werden.

Für die Dienstleistungen bei der Deichvertheidigung sind die §§. 13—17. der allgemeinen Bestimmungen mit der Rechtskraft des Statuts maaß= gebend.

2) Die kunftig nicht zu dem neuen Deichspsteme gehörigen Hauptbeiche und Polderbeiche können nach vollständiger Herstellung der neuen Deiche und mit Genehmigung der Regierung auch schon früher von den bisherigen Eigenthümern weggeschafft werden, soweit sie nicht nach dem Urtheile der Regierung als Quelldeiche oder für Nothfälle als Materialdepots nützlich und nothwendig sind.

Sind sie auch kunftig noch als Quelldeiche beizubehalten, so liegt die gewöhnliche Unterhaltung dem Eigenthümer als Nutungsberechtigten 3ahrgang 1857. (Nr. 4800.)

ob, die Wiederherstellung von Deichbruchen bagegen bem Berbande, so= fern die Wiederherstellung nicht nach Entscheidung der Regierung als ferner entbehrlich, oder wegen eines unverhaltnigmaßigen Rostenaufwan= bes aufgegeben werden kann. Besteht ber Gigenthumer aber gegen biefe Entscheidung auf die Wiederherstellung, so bleibt ihm dieselbe auf seine Rosten überlassen.

Kalls die ganzliche oder theilweise Wegraumung aus landespoli= zeilichen Grunden angeordnet werden follte, muß diefelbe binnen ber vom Deichamte und im Falle der Beschwerde von der Regierung zu bestim= menden Krist auf Rosten des Deichverbandes erfolgen.

Das Material solcher vom Verbande kassirten Deichstrecken muß bem Berbande unentgeltlich überlaffen werben, soweit er es im allge= meinen Interesse beansprucht. Anderenfalls und in Ermangelung einer gutlichen Einigung unter ben Betheiligten konnen die Besitzer ber an die kaffirten Deichstrecken grenzenden Grundstücke die Vertheilung ber Erde zu beiden Seiten auf zusammen 10 Ruthen Breite verlangen und muf= fen diese Bertheilung gestatten.

3) Die bei einer privaten Benutung der Grundstücke burch Ausgrabungen entstehenden oder schon vorhandenen Löcher, welche durch die nachtheilige Berbreitung des zur Hochwasserzeit eintretenden Quellwassers den Nachbargrundstücken schädlich werden, sind mit Quelldammen zu umgeben, und diese von dem Eigenthumer des ausgegrabenen Grundstucks auf eigene Rosten anzulegen und zu unterhalten.

Die Umwallung sonstiger Quellungen bleibt Sache berjenigen Ortschaften, in deren Grenzen sie liegen.

Ueber die Nothwendigkeit der Anlagen ad 3. und ihre Dimen= sionen hat die Regierung nach Unhörung des Deichamtes zu entscheiben.

## 11-11 would fail pound on warm \$. 12.

## (Zusatzu S. 45. der allgemeinen Bestimmungen.)

Bestellung der Vertreter der Deichgenoffen aufficht und beim Deich= amte.

Die zu Deichgeschworenen berufenen Dominialbesitzer konnen sich mit Genehmigung des Deichhauptmanns in ihren Funktionen und Befugnissen durch bei ber Deich= qualifizirte Gutspachter, Administratoren ober Beamte vertreten lassen.

Im Deichamte werden die Deichgenossen durch zehn Reprafentanten ver= treten. Es bestellen bazu:

I. Der Fürst zu Carolath = Beuthen als Besitzer des Majorats gleichen Namens für dessen sämmtliche dem Verbande angehörigen Güter und Grundstücke Einen Repräsentanten und Einen Stellvertreter, serner die nachbenannten Dominien und Gemeinden mit einem deichpflichtigen Grund= besitz von funfzig Magdeburger Morgen und darüber in der II. Abtheilung zwei Repräsentanten und zwei Stellvertreter, in jeder der folgenden Abtheilungen III. — IX. Einen gemeinschaftlichen Abgeordneten und Einen Stellvertreter für denselben, nämlich:

| II.         | 1)             | das Domin                                 | nium Wilkau                       | mit    | 5  | Wahlstimmen,                            |
|-------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----|-----------------------------------------|
|             | 2)             | der Militairfiskus wegen des Schießplates |                                   |        | 1  |                                         |
|             | 3)             | die Stadt (                               | Blogau für ihre sämmtlichen im    |        |    |                                         |
|             |                |                                           | sgebiete des Verbandes gelege=    |        |    |                                         |
|             |                |                                           | ereigüter und Grundstücke, und    |        |    |                                         |
|             |                | zugleich für                              | die städtischen Grundbesitzer.    | =      | 9  |                                         |
|             | 4)             | Dominium                                  | Rabsen                            | =      | 3  | A. 10 = 0.00                            |
|             | 5)             |                                           | Biegnitz                          |        | 3  | ( = 1                                   |
|             | 6)             | 2                                         | Altsabel                          | =      | 1  | *************************************** |
|             | 7)             |                                           | Dber=Ruttlau                      | =      | 1  | =                                       |
|             | 8)             |                                           | Mieder=Ruttlau                    | -      | 2  | = -                                     |
|             | 9)             |                                           | Klein-Tschirnau mit Skeyden       | =      | 5  | a more                                  |
|             | 10)            | 1 =                                       | Allt-Kranz                        |        | 1  | 70 =                                    |
| TIT         | 15             | C+                                        | 01/1 5 00 000'V6 1.0              |        |    |                                         |
| III.        | 1)             | Gemeinde                                  | Alt= und Neu=Wilkau nebst         |        | H  |                                         |
|             | 0)             |                                           | Immersatt                         | nistra | 7  | (21 =                                   |
|             | 2)             | = -                                       | Rlautsch                          |        | 6  | (6)                                     |
|             | 0)             |                                           | Lerchenberg                       |        | 10 |                                         |
|             | 4)             |                                           | Berbau                            |        | 10 | Charles Town                            |
| IV.         | 1)             | No. 38 B                                  | Groß=Vorwerk                      | intime | 3  |                                         |
|             | 2)             | 一个一个                                      | Rlein=Borwert                     | =      | 2  |                                         |
|             | 3)             | Faring of the                             | Rabsen                            | =      | 5. |                                         |
|             | 4)             |                                           | Rlein=Gradig                      |        | 6  |                                         |
|             | 5)             | =                                         | Tschopig                          |        | 10 |                                         |
|             | 6)             | Borwerf                                   | Wedrig                            | =      | 1  | =0                                      |
|             |                |                                           |                                   |        |    |                                         |
| V.          | 1)             | Gemeinde                                  | Guhlau                            | =      | 3  | =                                       |
| 101 150 1   | 2)             |                                           | Moswig                            | =      | 8  | -                                       |
|             | 3)<br>4)<br>5) | 100                                       | Rosiadel                          | =      | 8  |                                         |
|             | 4)             | V Andella                                 | Ruttlau                           | =      | 6  | ( ) = 1 ( ) ( ) ( )                     |
|             | 5)             |                                           | Sodricht                          | =      | 2  | 2'                                      |
|             | 6)             | =                                         | Tschepplau                        | =      | 1  | = 1                                     |
|             |                |                                           | Will aid the months of the second |        |    | ar ·                                    |
| VI.         | 1)             | = -1                                      | Biegnit                           | =      | 3  | =                                       |
|             | 2)             |                                           | Ult=Sabel                         | =      | 1  |                                         |
|             | 3)             |                                           | Neu-Sabel                         | =      | 3  | = /\ (\tau \)                           |
| (Nr. 4800.) |                |                                           |                                   |        |    | 4) Ge=                                  |
|             |                |                                           |                                   |        |    |                                         |

|       | 4)<br>5) | Gemeinde             | Rohemeuschel                       | mit      | 10   | Wahlstimmen,         |
|-------|----------|----------------------|------------------------------------|----------|------|----------------------|
|       | 0)       | insular 3            | Ottipoen                           |          | HIL  |                      |
| VII.  | 1)       | and the mon          | Landsfron                          | =        | 1    | 994.40               |
|       | 2)       |                      | Allt= und Neu=Bilame nebst         |          | 3101 |                      |
|       |          |                      | Amalienhof                         | =        | 10   | to 19 to 19          |
|       | 3)       | and a final state    | Hohenborau                         |          | 6    | militating and       |
|       | 4)       | = 1                  | Rosenthal                          | =        | 2 1  |                      |
|       | 5)       | ā life               | Schönaich                          |          | 6    | ab iidana.           |
|       | 6)       | 1 . 61               | Reinberg Carolath                  |          | 1    | (9                   |
|       | 7) 8)    | = 170                | Ult=Rranz                          | mig.     | 1    | (B                   |
|       | 0)       | and including        | Zitt-Jittung                       | todina   | HC.  |                      |
| VIII. | 1)       | - 01                 | Rauschwit                          |          | 2    | *                    |
|       | 2)       | =                    | Jatschau                           | =        | 2    | =                    |
|       | 3)       | =                    | Brostau                            | 1        | 3    | State Employ         |
|       | 4)       | =                    | Beichau                            | =        | 1    | Sings = mat          |
|       | 5)       | =                    | Schloin                            | 3        | 2    | 7-9-61-01-01         |
|       | 6)       | = .                  | Ziebern                            | =        | 1    | = 1                  |
|       | 7)       | Dominium             |                                    | -        | 3    |                      |
|       | 8)       | Gemeinde             | Rilbau                             | =        | 2 1  | (0) - Supple         |
|       | 9)       | Dominium             | Sleinis Dber-herrndorf             | " "      | 2    | 名 海南 1克以前以前          |
|       | 11)      | = =                  | Nieder-Herrndorf                   | ningn    | 1    |                      |
|       | 12)      | Gemeinde             | Herrndorf                          | -        | 2    |                      |
|       | 13)      | =                    | Frobel                             | =        | 4    |                      |
|       |          |                      | District Control of Bull 1988 1988 |          |      |                      |
| IX.   | 1)       | Maria north          | Rlabau                             | =        | 1    | 2                    |
|       | 2)       | Dominium             | Weichnit                           | =        | 1    | MADE THE PROPERTY.   |
|       | 3)       | -                    | Dalkau mit Reihe und Samit         | =        | 1    | Part of the state of |
|       | . 4)     | =                    | Seppau mit Tschepplau              | =        | 1    | 100 m = 5 10 100     |
|       | 5)       | 74                   | Schönau                            | "        | 1    | =                    |
|       | 6)       | Gemeinde             | Schönau                            | =        | 3    |                      |
|       | 7) 8)    | Dominium<br>Gemeinde | Brieg                              | เอยเรื่อ | 3    |                      |
|       | 9)       | Dominium             |                                    |          | 1    |                      |
|       | 10)      | Gemeinde             | Besau                              | migmi    | 01   | (1 million )         |
|       | 11)      | =                    | Doberwiß                           |          | 2    | (0)                  |
|       | 12)      | :                    | Rlein=Tschirnau                    | =        | 3    | 4647                 |
|       | 13)      | =                    | Nenkersdorf                        | =        | 3    |                      |
|       | 14)      | 5                    | Pfaffendorf                        | =        | 1    |                      |
|       | 15)      |                      | Groß= und Rlein=Burbig             |          | 1    | (4)                  |
|       | 16)      | =                    | Stadt Beuthen für die Ram=         |          |      |                      |
|       |          |                      | merei= und städtischen Bur=        |          |      |                      |
|       |          |                      | ger=Grundstücke                    | =        | 4    | :                    |

Eine Abanderung und resp. Erganzung der Wahlbezirke, des Stimmenverhaltnisses und der Stimmberechtigten bleibt nach definitiver Fesistellung der Kataster auf Anhorung des Deichamtes der Regierung vorbehalten. Die etwaigen Abanderungen werden erst für die zweite und folgende Wahlperiode maaßgebend.

Die Wahl der gemeinschaftlichen Abgeordneten und ihrer Stellverfreter erfolgt in den Abtheilungen II.—IX. nach der angegebenen Zahl von Wahlsstimmen durch absolute Stimmenmehrheit. Bei Gleichheit der Wahlstimmen entscheidet unter den Gewählten das Loos.

Die Wahlperiode ist eine sechsjährige; der Repräsentantenwechsel tritt nach Verlauf derselben mit der regelmäßig im Juni abzuhaltenden Deichamts= sitzung ein. Die Ausscheidenden können wieder gewählt werden.

Wählbar ist jeder großjährige Deichgenosse, welcher den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte nicht durch rechtskräftiges Urtel verloren hat und nicht Unterbeamter des Verbandes ist. In den Abtheilungen II.—IX. ist auch Ein Mitglied der betreffenden Stadtbehörden ohne deichpflichtigen Grundbesitz wählsbar. Mit dem Aufhören der Wählbarkeit verliert die Wahl ihre Wirkung.— Vater und Sohn, sowie Brüder, dürfen nicht zugleich Mitglied des Deichamtes sein. Sind dergleichen Verwandte zugleich gewählt, so wird der ältere allein zugelassen.

### S. 14.

Der wahlberechtigte Fürst zu Carolath-Beuthen und die stimmberechtigten Dominien können ihre Zeitpächter, Abministratoren, Beamten, oder einen anderen Deichgenossen zur Ausübung ihres Stimmrechts resp. im Deichamte und bei der Wahl des Abgeordneten und Stellvertreters bevollmächtigen, die Städte Glogau und Beuthen auch Mitglieder der Stadtbehörden.

Der Vertreter des Militairsiskus wird von der betreffenden Militairbe-

Gehort ein Gut mehreren Besitzern gemeinschaftlich, so kann nur Einer berselben im Auftrage der übrigen das Stimmrecht ausüben.

Frauen und Minderjährige durfen ihr Stimmrecht durch ihre gesetzlichen Bertreter oder durch Bevollmächtigte ausüben.

Wenn ein stimmberechtigter Gutsbesitzer den Vollbesitz der burgerlichen Rechte durch rechtskräftiges Urtel verloren hat, so ruht während seiner Besitzeit das Stimmrecht des Gutes.

Die den Landgemeinden bei der Repräsentantenwahl zustehenden Wahlstimmen werden von ihren Dorfgerichten geführt. Das Dorfgericht kann den (Nr. 4800.) Borsteher oder ein anderes Mitglied allein mit Abgebung der Stimme beauftragen.

Im Uebrigen sind bei dem Wahlverfahren, sur welches die Regierung nothigenfalls einen leitenden Wahlkommissarius bestellen und eine nähere Wahlschriftein ertheilen kann, sowie in Betreff der Verpflichtung zur Annahme unbesoldeter Stellen, die Vorschriften über die Gemeindewahlen analogisch anzuwenden.

Die Prüfung der Wahlen steht dem Deichamte zu.

## thir legisormalications and rapid 5. 15. The best best being and and the state of t

Der Stellvertreter nimmt in Krankheits = ober Behinderungsfällen des Repräsentanten dessen Stelle ein und tritt für ihn ein, wenn der Repräsentant während seiner Wahlzeit stirbt, seinen deichpflichtigen Grundbesitz aufgiebt, oder seinen bleibenden Wohnsitz an einem entfernten Orte wählt.

Wenn in einer oder der anderen Abtheilung die Bestellung des Repräsentanten unterbleibt, so sind die bestellten Repräsentanten der anderen Abtheilungen ohne Rücksicht auf ihre Unzahl für sich allein zu den Wahlen des Deichhauptmanns und Deichinspektors, und mit diesen zu allen Deichamtsbeschlüssen berechtigt. Das Deichamt ist in solchen Fällen aber auch besugt, die sehlende Zahl der Repräsentanten entweder durch zeitweise Einberusung der Stellvertreter anderer Abtheilungen zu ergänzen, oder auch selbst eine Ergänzungswahl aus den wählbaren Deichgenossen vorzunehmen. Die vom Deichamte gewählten Repräsentanten bleiben nur so lange im Amte, bis eine Repräsentanten-Bestellung von der betreffenden Abtheilung erfolgt ist.

# . stous and inspired millored areas regardly \$ 16. The manner of the state of the second of the seco

Besondere Die unter dem Namen des Herrndorfer Kommunalverbandes bestandene Bestimmung. Sozietät wird aufgelöst und gehen ihre bisherigen Bauverpslichtungen nach Maaßgabe dieses Statuts auf den neuen Verband über.

## mobilation such doubt adoministry and S. 17. missippedually one monoral

Der Beschlußnahme des Deichamtes unter Genehmigung der Staatsverschimmung. waltungsbehörden bleibt es vorbehalten, ob die zu dem früheren sogenannten provisorischen Glogau-Frenslädter Deichverbande geleisteten und noch rückständigen Beiträge nach dem Maaßstade der neuen Deichrolle unter die bisher Berpsslichteten umgelegt und ausgeglichen, oder nach den für den provisorischen Berband bestandenen Grundsägen, jedoch unter Berichtigung der provisorischen Deich

Deichrolle, nach den Resultaten der jetzigen Vermessungen geordnet und ausge=glichen werden sollen.

Die Anrechnung von Leistungen fur den provisorischen Verband auf die Beiträge fur den definitiven Wilkau-Carolather Verband ist unstatthaft.

### pun vod radijad Grerid) sam vodiner tankom dalindrotes nift sa maddaske lanar? natumanapod sad signiarson S. 18. sid danose mod vatudio malad mad

Die allgemeinen Bestimmungen für künftig zu erlassende Deichstatute vom Allgemeine 14. November 1853. (Gesetz-Sammlung vom Jahre 1853. Seite 935.) sollen Bestimmung für den Wilkau-Carolather Deichverband Gültigkeit haben, soweit sie vorstehend nicht abgeändert sind.

## The Baltonic cares aridocribe to the State ber Benefitting

Abanderungen des vorstehenden Deichstatuts können nur unter landes= herrlicher Genehmigung erfolgen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 2. November 1857.

Im Allerhöchsten Auftrage Gr. Majestät des Königs:

## (L. S.) Prinz von Preußen.

v. d. Hendt. Simons. v. Manteuffel II.

(Nr. 4801.) Statut bes Deichverbandes am Treuel. Bom 2. Rovember 1857.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 1c. 1c.

Nachdem es für erforderlich erachtet worden, die Grundbesitzer der auf dem linken Elbufer von Rogat dis Kähnert vorlängs des sogenannten Treuel und binnenwärts durch einen Theil des Tangerthals sich hinziehenden Niederung im Regierungsbezirk Magdeburg und in den Kreisen Wolmirstedt und Stendal, Behufs der gemeinsamen Anlegung und Unterhaltung eines Deiches gegen die Ueberschwemmungen der Elbe zu einem Deichverbande zu vereinigen, und nachdem die geseslich vorgeschriebene Anhörung der Betheiligten erfolgt ist, genehmigen Wir hierdurch auf Grund des Gesetzes für das Deichwesen vom 28. Januar 1848. Js. 11. und 15. (Gesetz-Sammlung vom Jahre 1848. S. 54.) die Bildung eines Deichverbandes unter der Benennung:

"Deichverband am Treuel",

und ertheilen bemfelben nachstehendes Statut.

### S. 1.

In der auf dem linken Elbufer von den wasserfreien Höhen unterhalb Rogat an der alten Elbe entlang dis Kähnert und binnenwärts durch einen Theil des Tangerthals hin sich erstreckenden Niederung werden die Eigenthümer aller eingedeichten oder noch einzudeichenden Grundstücke, welche ohne Verwallung bei dem höchsten bekannten Wasserstande der Ueberschwemmung durch die Elbe vom Treuel her unterliegen würden, zu einem Deichverbande vereinigt.

Dieser Verband hat seinen Gerichtsstand bei der Stadt= und Kreisgerichts= Deputation in Wolmirstedt.

### S. 2.

Dem Deichverbande liegt die Herstellung und Unterhaltung eines wasserfreien tüchtigen Deiches gegen die Ueberschwemmungen der Elbe in denjenigen gleich der Lage des Deiches durch die Staatsverwaltungsbehörden speziell festzustellenden Abmessungen ob, welche erforderlich sind, um die Grundstücke der Niederung gegen die Ueberschwemmung durch den höchsten Wasserstand der Elbe zu sichern. Wenn zur Erhaltung des Deiches Deckwerke am User oder sonst im Vorlande nöthig werden, so hat der Deichverband dieselben auszusühren, vorbehaltlich seiner Ansprücke an andere Verpslichtete, deren bisherige Verzbindlichkeit nicht aufgehoben wird.

Das Karafler wird von bein Deichregnlirungs-Kommistarius aufgestellt. Forfaufg werden bie Beiträge nach dest. Zinvorzenen Karafler erhoben.

Die alten vorhandenen Deichwälle sind im Jahre 1855. zum Theil wiesber hergestellt. Insoweit dabei dem Deiche größere Dimensionen in Höhe und Stärke gegeben sind, als er früherhin hatte, wird der Mehrbetrag der Baufosten von dem Deichverbande übernommen und erstattet. Dieser Kostenbetrag wird von der Regierung ermittelt und festgestellt.

# entertal and the deal of the section of the section

Der Verband ist gehalten, da, wo die bestehenden Vorsluthsverhält= nisse durch die Deichanlage etwa gestört werden sollten, die erforderlichen Haupt= Entwässerungsgräben und dazu gehörigen Auslaßschleusen anzulegen und zu unterhalten.

# dkonomische Sachverständige, denen bei Streitigkeiten dinkichtlich der Ueberfebroemmingsgescher ein Abasserbau-Sa. 2. nandiger beigepronet werden kann.

Die Arbeiten des Deichverbandes werden nicht durch Naturalleistungen der Deichgenossen, sondern durch die Deichbeamten für Geld aus der Deichkasse ausgeführt. Die erforderlichen Mittel zu den Arbeiten und zur Besoldung der Deichbeamten haben die Deichgenossen nach dem von der Regierung zu Magseburg auszufertigenden Deichkataster aufzubringen.

## Alebermalls werden die Aleten der Regierung eingereicht zier Erufcheis durg über die Beschwerden.

In dem Deichkataster sind die Eigenthumer aller von der Verwallung geschützten Grundstücke nach folgenden Klassen zu veranlagen:

Erste Klasse. Die Grundstücke der Magdeburg-Wittenberger Eisenbahn= Gesellschaft und das Eisenbahnplanum, soweit es in der Inundation liegt, nach Maaßgabe ihres Grundslächen-Inhalts, desgleichen die Gebäude der Tangerhütte.

3 weite Rlaffe. Die hof=, Bauftellen und Garten ber Dorflagen.

Dritte Rlasse. Die Mecker.

Bierte Rlaffe. Die Menger, Wiesen- und Forsigrundstücke.

Die Grundstücke der ersten Klasse werden mit ihrer vollen Flache, die Grundstücke der zweiten Klasse mit ein Zehntel, die der dritten Klasse mit ein Zwanzigstel und die der vierten Klasse mit ein Hundertstel ihres wirklichen Flaheninhalts herangezogen.

Das Kataster wird von dem Deichregulirungs = Kommissarius aufgestellt. Vorläufig werden die Beiträge nach dem entworfenen Kataster erhoben.

Behufs der desinitiven Feststellung des Katasters ist dasselbe von dem Regulirungs-Rommissarius dem Deichamte vollständig, der Magdeburg-Wittenbergschen Eisenbahngesellschaft, den Rittergutsbesitzern und den einzelnen Gemeindevorständen ertraktweise mitzutheilen und ist zugleich im Amtsblatte eine vierwöchentliche Frist bekannt zu machen, innerhalb welcher das Kataster von den Betheiligten bei den Gemeindevorständen und dem Kommissarius eingesehen und Beschwerde dagegen bei demselben angebracht werden kann. Die eingehenden Beschwerden, welche auch gegen die Anzahl und das Verhältnis der Katasterklassen angebracht werden können, sind von dem Deichregulirungs-Kommissarius unter Zuziehung der Beschwerdesührer, eines Deichamts-Deputirten und der erforderlichen Sachverständigen zu untersuchen.

Die Sachverständigen sind Hinsichts der Grenzen des Inundationsgebietes und der sonstigen Vermessungen ein vereideter Feldmesser oder nothigenfalls ein Vermessungsrevisor, hinsichtlich der Bonitat und Einschätzung zwei dkonomische Sachverständige, denen bei Streitigkeiten hinsichtlich der Ueberschwemmungsgefahr ein Wasserbau-Sachverständiger beigeordnet werden kann.

Alle diese Sachverständigen werden von der Regierung in Magdeburg ernannt.

Mit dem Resultate der Untersuchung werden die Betheiligten, nämlich die Beschwerdeführer einerseits und der Deichamts-Deputirte andererseits, bekannt gemacht; sind beide Theile mit dem Resultate einverstanden, so hat es dabei sein Bewenden und wird das Deichkataster demgemäß berichtigt.

Andernfalls werden die Akten der Regierung eingereicht zur Entscheisdung über die Beschwerden.

Wird die Beschwerde verworfen, so treffen die Kosten den Beschwerdes führer.

Binnen vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung der Entscheidung ist Rekurs dagegen an das Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelezgenheiten zulässig.

Nach erfolgter Festsstellung des Deichkatasters ist dasselbe von der Regierung zu Magdeburg auszufertigen und dem Deichamte zuzustellen.

### Shirifdhuranity of S. 7. 18191 games of

Der gewöhnliche Deichkataster-Beitrag wird vorläufig auf jährlich funf Silbergroschen fur den Normalmorgen festgestellt.

Der Ansammlung eines Reservefonds bedarf es nicht.

## Bertreter ober binen Bedofinachnicht .81.2ben.

Der jedesmalige Landrath des Wolmirstedter Kreises ist Deichhauptmann des Verbandes. Derselbe bestimmt seinen Stellvertreter.

### S. 9.

Deichinspektor für den Verband ist der jedesmalige Distrikts-Wasserbaubeamke, welcher, sobald er auf Antrag des Deichamtes Arbeiten für den Verband auszuführen hat, die reglementsmäßigen Diäten und Reisekosten erhält. Dem Deichamte bleibt es überlassen, sich statt dessen über eine sirirte Remuneration mit dem Wasserbau-Techniker zu einigen.

#### S. 10.

### Bu bem Deichamte bestellen:

| 1) die Magdeburg-Wittenbergsche Eisenbahngesellschaft<br>2) der Königliche Fiskus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Repräsentanten,  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3) die Ritterguter Ungern, Rogan, Brieft und Birf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | inadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | file ben Onlinee |
| holzdell repetition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | apriletenten Gie |
| 4) die Gemeinden Angern, Rogat, Zibberick und Wend:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                  |
| borf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a one of Grains  |
| 5) die Gemeinden Bertingen, Mahlwinkel und Baethen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | # # W. W.        |
| 6) die Gemeinden Uchtdorf, Mahlpfuhl, Klein=Schwarz=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nagh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | uredubdity come  |
| losen, Huselitz und Bellingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | achmiguas errol  |
| 7) die Tangerhutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sildmiles .      |
| S Com inhan Committee to the committee t |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

und für jeden Repräsentanten einen Stellvertreter.

Nach der Feststellung des Katasters bleibt es vorbehalten, nach Unhörung des Deichamtes die Wahlbezirke durch Verfügung des Ministeriums für die landwirthschaftlichen Ungelegenheiten abzuändern.

Der Vertreter des Fiskus wird von der Regierung, der Vertreter der Magdeburg-Wittenberger Eisenbahngesellschaft von dem Direktorium derselben und der Vertreter des Etablissements der Tangerhütte von den Besitzern derfelben ernannt.

Der Repräsentant für die vier Rittergüter wird von den Besitzern derfelben aus ihrer Mitte jedesmal auf sechs Jahre durch Stimmenmehrheit erwählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos. Die Besitzer der Rittergüter können ihre Zeitpächter, ihre Gutsverwalter, oder einen anderen Deichzgenossen zur Ausäbung ihres Stimmrechtes bevollmächtigen.

Frauen

Frauen und Minderjährige durfen ihr Stimmrecht durch ihre gesetlichen Bertreter oder durch Bevollmächtigte ausüben.

Gehort ein Gut mehreren Besigern gemeinschaftlich, so kann nur Einer derfelben im Auftrage ber übrigen bas Stimmrecht ausüben.

Wenn ein stimmberechtigter Gutsbesitzer den Vollbesitz der burgerlichen Rechte durch rechtskräftiges Urtheil verloren bat, so ruht mabrend seiner Besitzeit das Stimmrecht des Guts.

Die Repräsentanten für die Gemeinden und deren Stellvertreter werden von den resp. Ortsschulzen aus ihrer Mitte, und zwar auf die Dauer von feche Jahren, durch Stimmenmehrheit ermablt. Bei Stimmengleichheit ent= scheidet das Loos.

Die Ortsschulzen derjenigen Gemeinden, welche zusammen Ginen Reprafentanten zu dem Deichamte bestellen, bilden bierbei einen Mablbegirf. Die Ortsschulzen können ihre gewöhnlichen Stellvertreter oder einen anderen Deich= genoffen zur Ausubung ihres Stimmrechts bevollmachtigen.

### S. 11. gottstied simulative mag us

Die allgemeinen Bestimmungen fur kunftig zu erlassende Deichstatute vom 14. November 1853. (Gesetz-Sammlung vom Jahre 1853. S. 935. ff.) sollen fur den Deichverband am Treuel Gultigkeit haben, insoweit sie nicht in dem vorstehenden Statute abgeandert sind.

S. 12. Indisock dan komunigosk modernisk nodersnised sig (8 Abanderungen diefes Deichstatutes konnen nur unter landesherrlicher Genehmigung erfolgen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Roniglichen Insiegel. und für seben Reprasentanten einen Stellverreter.

Gegeben Berlin, den 2. November 1857.

Im Allerhöchsten Auftrage Gr. Majestat des Konigs:

## (L. S.) Prinz von Preußen.

v. d. Hendt. Simons. v. Manteuffel II.

Rebigirt im Bûreau bes Staats-Ministeriums.

Der Reprasentant ihr die vier Kettesguter wird ion den Westikern der-felben ans ibrer Mitte sedemak aus seihe Jahre durch Sinnenmehrlibeit er-

Berlin, gebrucht in ber Roniglichen Geheimen Ober - Sofbuchbruckerei (R. Deder).